aus

N= 83.

A 1478

# Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwochs, den 18. October 1826.

Angefommene Fremde vom 12. Dctober 1826.

Herr Gutsbesitzer v. Suminöki aus Nadom, Hr. Gutsbesitzer v. Zakrzewsti aus Wrzesznica, I. in Nrv. 243 Breslauerstraße; Hr. v. Borcke, Major in ber Armee, aus Breslau, I. in Nrv. 99 Wilbe; Hr. Amtsrath Schmidt aus Polskawies, Hr. Burgermeister Kraft aus Mieczkowo, Hr. Gutsbesitzer v. Swisnarski aus Schocken, I. in Nrv. 384 Gerberstraße.

Den 13ten October.

Die Herren Candidaten der Theologie Bater und Kruswiß, und Hr. Landgerichts-Canzelei-Inspector v. Zeromöfi aus Meserig, I. in Nro. 243 Brestauerstraße; Frau Gutsbesitzerin v. Sofolnicka auß Solenczin, I. in Nro. 168 Masserstraße; Hr. Abolph Woycewöfi und Anton Sasowöfi auß Godlowice, Herr Sigmund Konarzesti auß Wielfi, Fran v. Kroszynöfa auß Konin, I. in Nro. 23 Wassechi.

Den 14ten und 15ten October.

Herr Gutsbesißer v. Vinkowsti aus Mierzewo, I. in Nro. 243 Breslanersstraße; Hr. Gutsbesißer Hekter v. Awilecti aus Ober-Zedlitz, Hr. Gutsbesißer von Wilcznusti aus Szmuckowo, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesißer v. Zakrzewski aus Wola, Hr. Gutsbesißer v. Kossorowski aus Mikoszk, Hr. Gutsbesißer vou Taczanzwski aus Ghoryno, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Pächter Jeske aus Grabowo, die Herren Kauslente M. B. Markvola, Morik Davidson und David Benaß aus Bromberg, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Frau Gutsbesißerin v. Trzebinska aus Drzyczkowo, I. in Nro. 417 Gerverstraße; Hr. Candidat der Rechte Bucca aus Warschau, die Lehrerin de Bedault aus Neuchatel, die Lehrerin Frik aus St. Imier, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Sperling, Lieutenant in der Königl. Gensb'armerie, aus Schönlanke, I. in Nro. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesißer v. Gorcziscwski aus Obornik, I. in Nro. 187 Wasserstraße.

Ebiffal = Vorladung.

Bur Liquidation sammtlicher Ansprüche an die Dienst = Caution des vormaligen Gerichts = Executor Anton Lewandowstifür den Zeitraum vom 14. August 1817. dis dahin 1818., haben wir einen Termin auf den 28. November c. um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Referendarius Elsner in unserem Instructionszimmer anderaumt, zu welchem wir die undekannten Gländiger unter der Verwarmung vorladen, daß sie bei ihrem Austbeiden mit ihren Ansprüchen an diese Caution präckudirt und nur an die Perfon des gedachten Lewandowsti werden verwiesen werden.

Posen ben 26. Juni 1826. Königl. Preuß. Landgericht.

Edictal = Citation.

Bur Unmeldung ber Forberungen ber Glaubiger an ber Polizei-Director Czarnowstischen Liquidations = Maffe, baben wir einen Termin auf ben 15. Do= vember b. J. Vormittags um 9 Uhr por bem Land = Gerichte = Referendarius Anebel in unserem Instructione = 3immer angefest, in welchem die unbefannten Gläubiger perfonlich ober burch zuläffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Forberungen zu liquibiren, und bie barüber fprechenden Documente gu übergeben, widrigenfalls fie zu gewärtigen haben, baß fie aller ihrer etwanigen Borrechte für verluftig erflart, und mit ihren Forberungen nur an basjenige werden ver= wiesen werben, was nach Befriedigung Zapozew Edy'talny.

Do likwidacyi wszelkich pretensyi do kaucyi służbowey byłego exekutora Antoniego Lewandowskiego z czasu 14. Sierpnia 1817. do 14. Sierpnia 1818. wyznaczyliśmy termin na dzień 28. Listopadar. b. ogodzinie 9. przeu Referendar. Sądu Ziemiańskiego Elsner w Izbie Insrukcyiney Sądu naszego, na który wszelkich wierzycieli nieznaiomych pod tem zagrożeniem zapozywamy, iż w razie niestawienia się, wszelkie pretensye do tey kaucyi utracą i tylko do osoby zeczonego Lewandowskiego przekazanemi zostaną.

Poznań d. 26. Czerwca 1826. Królewsko- Pruski Sąd Ziemiański-

Zapozew Edyktalny.

Do podania pretensyi wierzycieli, do massy likwidacyinéy Ur. Czarnowskiego Dyrektora Policyi, wyznaczyliśmy termin na dzień 15. Listopada r. b. przed południem o godzinie 9. zrana przed Ur. Knebel Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w naszym Zamku Sądowym, na którym niewiadomi wierzyciele osobiście lub przez pełnomocników prawem dozwolonych stawić się, swe pretensye likwidować i dokumenta na to złożyć, w przeciwnym zaś razie oczekiwać maią, iż wszelkie iakiekolwiek pierwszeństwo utracą, i z swemi pretensyami tylko do tego odesłanemi zostaną, co po zaspokoMaffe übrig bleiben mochte.

Pofen den 26. Juni 1826. Ronigl. Preußisches Landgericht.

ber fich melbenben Glaubiger aus ber ieniu zglaszaigeych się wierzycieli z massy pozostanie.

> Poznań d. 26. Gzerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Ebictal = Borlabung.

Ueber ben Nachlaß bes im Januar 1824, hier verftorbenen Burgere Johann Michalefi, ift auf ben Untrag der Beneficial = Erben ber erbschaftliche Liquida= tions = Projeg eroffnet worden.

Es werden baber alle diejenigen, welde an beffen Nachlaß, Unsprüche zu ha= Ben vermeinen, hiermit vorgeladen, in

bem auf den 25. November c. Bor= mittags um 10 Uhr vor bem Candges richte = Uffeffor Rapp in unferem Inftruf= tione = Bimmer vorgefetten Liquidatione= Te min, entweder in Verson, oder burch gesetzlich julaffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Forderungen anzumel= ben, und gehorig nachzuweisen, widris genfalls aber zu gewärtigen, daß fie aller ihrer etwanigen Vorrechte fur ver= lustig erklart, und damit nur an basjenige werden berwiesen werden, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von der Maffe übrig bleibt.

Denjenigen Pretendenten, welche von perfonlicher Erfcheinung abgehalten wer= ben, und benen es bier an Befannschaft fehlt, werden die Juftig = Commiffarii Mittelffadt und Brachvogel ale Manda= tarien in Vorschlag gebracht.

Pofen ben 27. Juli 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem zmarłego w Styczniu 1824 r. Jana Michalskiego obywatela, na wniosek sukcessorow beneficialnych, process sukcessino-likwidacyiny otworzony został.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy do spadku tego pretensye mieć mniemaią, aby się na terminie likwidacyinym na dzień 25. Listo. pada r. b. zrana o godzinie 10téy przed Assessorem Sądu Ziemiańskigo Kapp, w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, pretensye swe podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się maga, iż wszelkie mieć mogące pierwszenstwo utrac, i to im tylko na zaspokoienie przekazanem będzie, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Tym zaś pretendentów którzy osobiście stanąc nie mogą, i którym tu zbywa na znaiomości, UUr. Mittelstaedt i Brachvogei Kommissarzy sprawiedliwości na Mandataryuszów proponuiemy.

Poznan d. 27. Lipca 1826.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Die zur Jacob v. Restrefischen Konfursmasse, gehörigen, im Schrimmer Kreise belegenen und gerichtlich auf 59,396-Athlr. 22 fgr. 6 pf. abgeschätzten Güter Krosno und Sowinice nehst Zubehör soll auf den Antrag des Konkurs-Kurators öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und sind die Vietungstermine auf

ben 30. August c., ben 2. December c. und ben 6. Marz 1827,

wovon der letzte peremtorisch ist, jedessmal Vormittags um 9 Uhr vor dem Landsgerichts-Affessor Kapp in unserm Partheienzimmer angesetzt, zu welchem wir Kauslustige mit dem Bemerken einladen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, wenn nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothwendig mathen, und daß die Tare und Bedingungen in unserer Kegistratur jederzeit einzgesehen werden können.

Posen den 27. April 1826. Koniglich Preuß. Landgericht.

#### Proclama.

Ueber das Vermögen des Ober-Appellations-Gerichts-Rath Joseph von Kurowsti, ift in Folge dessen Provocation auf die Rechtswohlthat der Guter-Ubtretung und den Antrag eines von seinen Gläubigern am 29. Mai d. J. der Conkurs eröffnet worden.

Es wird baher gur Liquidirung ber Anspruche an die Maffe ein Connota-

Patent Subhastacyiny.

Dobra Krosno i Sowiniec z przyległościami do massy konkursowey Ur. Jakoba Kęszyckiego należące w Powiecie Sztemkim położone, i na 59396 Tal. 22 śgr. 6 fen oszacowane, na wniosek kuratora konkursu publicznie payięcey daiącemu przedane będą, i termina licytacyine na

dzień 30. Sierpnia r. b., dzień 2. Grudnia r. b., i dzień 6. Marca 1827.,

z których ostatni zawity zawsze przed południem o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp w naszey izbie stron wyznaczone zostały, na który ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, że naywięcey daiącemu przyderzenie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, i że taxa i kondycye w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 27. Kwietnia 1826. Królewsko-PruskiSądZiemiański.

## Procl'ama.

Nad maiątkiem Ur. Józefa Kurowskiego byłego Sędziego Appellacyinego, został konkurs w skutek prowokacyi tegoż, do dobrodzieystwa cessyi dóbr, i na wniosek iednego z pomiędzy wierzycieli iego, na dniu 29. Maja r. b. otworzonym.

Wyznacza się więc termin konotacyiny do likwidowania mianych tions-Termin auf ben 22. November c. vor dem Landgerichtsrath Viedermann früh um 9 Uhr in unserem Partheien- Zimmer anberaumt, zu welchem alle unsbefannten Gläubiger, welche an den Gemeinschuldner Unsprüche haben, vorgesladen werden, um folche anzumelden, und deren Richtigkeit nachzuweisen.

Die Ausbleibenden werden aller ihrer Rechte an die Masse für verlustig erflärt, und es wird ihnen ein ewiges Stillsschweigen gegen alle übrigen Gläubiger auferlegt werden, benjenigen, welche am personlichen Erscheinen verhindert sind, werden die Justiz Commissarii Schulz, Nissowig, Wilde und Lydtse zu Mandatarien in Vorschlag gebracht.

Gnefen ben 10. Juli 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

pretensyi do massy na dzień 22. Listopada c. zrana o godzinie 9. przed W. Biedermann Sedzia Ziemiańskim w Sali Sądu tuteyszego, na który wszystkich niewiadomych wierzycieli, którzyby do wspólnego dłużnika mieli pretensye, ninieyszém zapozywamy, iżby się z takowymi zgłosili, i rzetelność onychże wykazali. Niezgłaszaiący się zaś osądzeni zostaną za pozbawionych, względem praw swych do massy mianych, a którym przeciw wszystkim innym wierzycielom wieczne nakazanem zostanie milczenie. Tym którymby do osobistego stawienia się, iakie zachodziły przeszkody, przedstawia im się na mandataryuszów z tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości UUr. Schulz, Niklowitz, Wilde i Lydtke.

Gniezno d. 10. Lipca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Nach dem hier affigirten Subhastatione = Patente, soll die, in Neu = Kram= zig unter Nro. 20 belegene, auf 506 Milr. gerichtlich abgeschätzte, dem Bauer Andreas Sichy gehörige Bauernahrung, Schulden halber öffentlich an den Meist= bietenden veräußert werden.

Es fieht zu diesem Behufe ber peremtorische Bietungs-Termin auf ben 15. December c. Bormittags um 9 Uhr bier an ber Gerichtöstelle an, zu welchem Ob wieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, ma bydź gospodarstwo chłopskie w Nowym Kramsku pod Nro. 20. leżące, włościanowi Andrzeiowi Cichy należące, a na 506 Tal otaxowane, publicznie naywięcey dającemu z przyczyny długów przedane.

Termin peremtoryczno-licytacyiny do téy przedaży wyznaczony, przypada na dzień 15. Grudnia

Raufluffige und Besitzsähige hiermit ein- r. b. o godzinie gtey zrana tu w Miggeladen werden.

Meferif den 7. August 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

r. b. o godzinie gtéy zrana tu w Międzyrzeczu w mieyscu sądowym', na który ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych, ninieyszém wzywamy.

Międzyrzecz d. 7. Sierpnia 1826. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Brombergschen Kreise unter Nro. 310 belegene, der Franz Ignatz v. Lochockisschen erbschaftlichen Liquidations Masse gehörige Mittergut Wierzchuein nebst Zubchör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 31,770 Athlr. 27 sgr. gewürz digt worden ist, soll auf den Antrag der Königlichen Landschafts Diretion rückständiger Jinsen und anderer Forderungen halber öffentlich an den Meistbietenz den verkauft werden, und die Vietungsstermine sind auf

ben 31. Detober c., ben 31. Januar 1827., und ber peremtorische Termin auf

ben Isten Mai 1827., vor bem Herrn Landgerichtsrath Sprins ger um 8 Uhr allhier angesetzt.

Besitzschigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden. Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Wierzchucin pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Bydgoskim pod Nro. 310 położone, a do massy sukcessyino-likwidacyiney ś. p. Jgnacego Franciszka Lochockiego należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney, na 31,770 Tal. 27 śgr. są ocenione, na żądanie Królewskiey Dyrekcyi Landszaftowey tuteyszey z powodu zaległych prowizyów i innych pretensyów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 31. Października r. b., na dzień 31. Stycznia 1827., termin zaś peremtoryczny

na dzień t. Maja 1827 r., zrana o godzinie 8. przed Wym Sędzią Springer w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących nwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nicruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podannia wzgląd mianym nie będzie, vor bem letten Termine einem jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unferer Regiftratur eingesehen merden.

Bromberg ben 18. Mai 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 18. Maia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es soll nach dem hier affigirten Subhastations-Patente, das im Birnbaumer Kreife gelegene adliche Gut Waize nebst dem Borwerke Waize, den dazu gehörigen g Haulandereien und dem Dorfe Krebbel, zusammen auf 70,134 Athlr. 12 fgr. 6 pf. gerichtlich abgeschätzt, in

ben am 15. Movember c.,

am 15. Februar } 1827.,

hier anstehenden Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, an den Meistbietenden bffentlich verkauft werden, wozu wir Käufer einladen.

Die Taxe und Raufbedingungen Fon= nen taglich in unserer Registratur eingefeben werben.

hinsichts ber Tare, bemerken wir noch, daß die Dominia Goran und Wierzbaum für sich und ihre haulander= Gemeinden freies Bauholz aus der Wais her Forst zu fordern haben, und daß der Werth dieser Gerechtsamen von der Tare nicht in Abzug gebracht worden ist. Obwieszczenie.

Dobra szlacheckie Wieyce, w powiecie Międzychodzkim leżące, ze wsi i folwarku Wiejec, dziewiąciu gmin olęderskich i wsi Krobielewka, składaiące się ogółem na 70134 Tal. 12 śgr. 6 den. sądownie ocenione, publicznie naywięcey daiącemu przedane być maią.

Termina licytacyine wyznaczone

są na

dzień 15. Listopada r. b. na dzień 15. Lutego i na dzień 15. Maja } 1827.,

Ostatni z nich iest peremtoryczny. Odbywać się będą w izbie naszéy sądowéy. Ochotę kupienia maiących wzywamy na nie ninieyszém.

Taxa i warunki kupua codziennie w registraturze naszéy przeyrzane

być mogą.

Co do taxy nadmienia się, że Dominia Goray i Wierzbno, maią prawo żądania z borów Wiejeckich wolnego drzewa na budowle i opał dla Der Kaufer muß daher biefe Servitut übernehmen. Dagegen aber sieht dem Dominio Waiße auch ein gleiches Necht gegen das Dominium Goran und Wierzebaum zu, es fann jedoch darüber keine Garantie ertheilt werden.

Meserit den 1. Juni 1826. Königl. Preußisches Landgericht. siebie i swych Olędrów. Wartość tegoż prawa nie została od taxy odciągniętą.

Kupuiący musi zatem slużebneść te przyjąć. Służy znowu wprawdzie, podobne prawo Dominium Wiejeckiemu do Dominium Wierzbna i Goray, ewikcya atoli w tey mierze zaręczoną być nie mkże.

Międzyrzecz d. 1. Czerwca 1826. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

· Bekanntmachung.

Daß die Marianna geborne Gorzewicz verehelichte Szczepan Matuszczaf zu Deutsch-Presse, nachdem sie die Großjährigkeit erreicht, in der Verhandlung vom 5ten d. M. die cheliche Gütergemeinschaft ausgeschlossen hat, wird nach der Vorschrift des J. 422 Tit. 1 Theil II. des Allg. Land-Nechts zur Kenntniß des Publikums gebracht.

Frauftadt ben 7. September 1826. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwiesczenie.

Iż Maryanna rodowitą Gorzewicz, zamężna Szczepana Matuszczaka w Przysiece niemieckie, doszedłszy teraz lat pełnoletności, w Protokule z dnia 5. b. m. wspólność maiątku wyłączyła, stósownie do przepisu §. 422. Tyt. I. Część II P. P. K. ninieyszem do wiadomości publiczney się podaie.

Wschowa d. 7. Września 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal = Citation.

Muf bem im Pofenfchen Regierungs= Begirfe im Roftenschen Rreife belegenen, bem Landschaftbrath Melchior v. Szoldr= Bfi geborigen Gute Golembin, fieht Rubr. I. Nro. 2. fur die Philippiner Congregation zu Pofen oder für bie Margarethen = Rirche in ben Borftabt Egrodfe bei Pofen, ex Inscriptione ber bamaligen Besikerin Dorothea von 3a= Erzemska verwittweten v. Domiechowska im Grod zu Pojen feria secunda post Festum Luciae 1670 ein Capital von 2000 Fl. ober 333 Mthlr. 8 ggr. einge= tragen Diefes Driginal = Soppothefen= Dofument nebft bem, uber bie erfolgte Gintragung, ertheilten Recognitones icheine vom F. Juni 1799 und ber Hus= fertigung ber, von bem Borfteber ber Philippiner Congregation, Canting bon: Rowalsti, ber fpatern Gigenthumerin Balbina b. Gzolbrefa, über biefe 333 Mthlr: 8 ggr. unterm 24. Juni 1801. ausgestellten Quittung, ift nach ber Un= gabe bes Landschafterathe Melchior von Szolbrefi in dem Rachlaffe feiner Dut= ter ber Balbina b. Gjoldrefa verloren gegangent- auf ab ub as wertweet

Auf dem Anfrag desselben werden das zaginął. Na wniosek W. Szołdrskieher alle diejenigen, welche au die gedachten Dokumente, als Eigenkhumer, Cessiomarien, Pfand- oder sonstige Briefs-Juhaben vermeinen,
hiermit vorgeladen, in dem auf den siadacze pretensye mieć mniemaią,
10. Januar 1827. früh um 10 Uhr azeby się w terminie na dzień 10.

Zapozew Edyktalny.

Na dobrach Golembinie w obwodzie Poznańskim w Powiecie Kościańskim położonych W. Melchiorowi Szoldrskiemu Radzcy Ziemskiemu należących iest w Rubryce I. pod N. 2. dla Kongregacyi Filipinskiey w Poznanin czyli dla kościoła S. Malgorzaty na przedmieściu Srodce przy Poznaniu ex Inscriptione naówczasowey właścicielki Wney Doroty Zakrzewskiey owdowiałey Domiechowskiey w Grodzie Poznańskim feria secunda post festum Luciae 1670 r. kapital 2000 Zlt. czyli 333 tal. 8 dgr. zaintabulowany. Ten oryginalny dokument hypoteczny wraz z wykazem rekognicyinym względem nastąpionéy intabulacyi pod dniem 1. Czerwca 1799 udzielonym i Expedycya kwitu pod dniem 24. Czerwca 1801. przez przełożonego Kongregacyi Filipińskiey Kantego Kowalskiego późniey szey właścicielce Balbinie Szołdrskiey na pomienione 333 tal. 8 dgr. wystawionego, według podania W. Melchiora Szoldrskiego w pozostałości iego matki Balbiny Szoldrskiey zaginął. Na wniosek W. Szołdrskiego zapozywaią się przeto ninieyszem wszyscy, którzy do pomienionych dokumentów iako właściciele, cessyonaryusze, zastawni lub inni poažeby się w terminie na dzień 10. vor dem Deputirten kandgerichts = Rath Sachse in unserem Justruktions = Zimmer auberanmten Termine, personlich oder durch gesehliche Bevollmächtigte zu ersscheinen, und ihre Ansprüche geltend zu machen, widrigenfalls dieselben damit präcludirt, und die Amortisation des in Rede stehenden Hypotheken = Dokuments nebst dem Recognitions = Schein und der Quittung ausgesprochen werden wird.

Fraustadt ben 31, August 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Stycznia 1827 zrana o godzinie 10tey przed Delegow. Wnym Sachse Sędzią Ziemiańskim w naszey Izbie instrukcyjney wyznaczonym osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników stawili i pretensye swoie wywiedli, albowiem w razie przeciwnym z takowemi prekludowani będą i Amortyzacya w mowie będącego dokumentu hypotecznego wraz z wykazem rekognicyjnym i kwitem wyrzeczoną zostanie.

Wschowa d. 31. Sierpnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Deffentliches Anfgebot.

Auf den Untrag bes Rreisrathe und Gutsbesitzers Allerander von Brodowski auf Geiersborf werben alle biejenigen, welche an die auf bas Gut Geiersborf (Debowa teka) 2ten Untheils sub Rubr. III. Nro. 2. fur bie Chegenoffin bes vorigen Eigenthumers, Die Johanna geborne v. Seiblit verehelicht gemefene b. Lucke, aus bem gerichtlichen Schuld= Instrument bom 26. Juni 1797, ausgefertigt am 29. ejusdem, und ex Decreto bom 20. April 1799 einge= tragenen Dotalgelber im Betrage bon 4502 Mthlr. 22 ggr. ober auch bas bem vorigen Eigenthumer Carl v. Lude von biefer Gumme zustehende Lebtagerecht, und bas baruber ausgestellte, angeblich verloren gegangene Inftrument, Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= oder fonftige Briefdinhaber, Unfpruche au haben bermeinen, aufgefordert, ihre

Publiczne Wywołanie.

Na wniosek W. Alexandra Brodowskiego Radzcy Powiatow. i dziedzica dóbr Dębowéy Łęki wzywaią się wszyscy, którzy do summy dotalnéy na dobrach Dębowéy Łęce drugiéy części w Rubr. III. pod No. 2 dla małżonki dawnieyszego Właściciela Joanny z Seidlitzów byłéy zamężney Lucke z sądowey obligacyi z dnia 26. Czerwca 1797 r. wygotowaney w dniu 29. t. m. i r. ex decreto z dnia 20. Kwietnia 1799 r. w ilości 4502 Tal. 22 ósm. zaintabulowanéy, lub do dożywocia bywszemu właścicielowi Karólowi Lucke na summie téy služącego, i do instrumentu względem oneyże wystawionego, iako właściciele, cessyonaryusze, zastawni, lub inny posiadacze pretensye mieć mniemaią, ażeby takowe naypóźniey w termiteftens in bem por bem Deputirten Landgerichterath Cachfe am 10. 3a= nuar 1827. auffebenben praflufivi= fchen Termine, anzuzeigen, und nach= juweisen, widrigenfalls fie in bem bier= nachft abzufaffenden Praflufione-Erfeunt= niffe aller ihrer etwanigen Unspruche an bie gedachten Dotalgelder, und bie ba= mit verbundenen Rechte für verluftig er= flart, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt und hiernachft bie Lofdung ber aufgebotenen Doft im Sp= pothefenbuche verfügt werden foll.

Frauftadt ben 21. Gepten ur 1826. Ronigl. Preng. Landgericht.

#### Spietal=Citation.

Von dem unterzeichneten Roniglichen Landgericht werden alle diejenigen, welche an die von dem Tischlermeifter Klemm gu Meuftabt bei Pinne fur ben nuumehr verstorbenen bei bem Koniglichen Friebens-Gericht zu Goffyn angestellt gewefenen Executor Johann Tobias Teufel in Sobe von 200 Athlr. beftellte und auf feine Grundflucke eingetragene Umts = Caution etwa aus beffen Dienstzeit Unspruche zu haben vermeinen, hierdurch vorgeladen, in bem auf den 16. Januar 1827. fruh um 10 Uhr anberdumten Termine auf hiefigem Landgerichte por bem Des putirten Landgerichts = Auscultator Rofe entweder perfonlich ober durch gefetzliche Bevollmächtigte zu erscheinen, und ihre Anspruche aus der Amtsführung bes zc. Teufel glaubhaft nachzuweisen, wibris

biesfälligen Anspruche bei und und spå= nie prekluzyinym przed Delegowanym W. Sachse Sędzią Ziemiańskim na dzień 10. Stycznia 1827. wyznaczonym podali i usprawiedliwili, albowiem w razie przeciwnym w wyroku prekluzyinym następnie zapaść maiącym wszelkich pretensyów do rzeczoney summy dotalney i do praw z tąże summą połączonych, za pozbawionych uznani zostana, im w tév mierze wieczne milczenie nakazane, a potém wymazanie wywołaney summy w księdze hypoteczney rozporządzone będzie.

Wschowa d. 21. Września 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Podpisany Król. Sąd Ziemiański zapozywa ninieyszem wszystkich, którzy do kaucyi urzędowéy przez stolarza Klemm w Nowem mieście pod Pniewami za teraz zmarłego dawniey przy Sądzie Pokoiu w Gosty. niu funkcya Exekutora sprawuiącego Jana Tobiasza Teufel w kwocie 200 Tal. zaręczona i na iego nieruchomościach zaintabulowaną z czasu służby rzeczonego Teufel pretensye mieć mniemaią, ażeby się w termiminie tym końcem na dzień 16. Stycznia 1827. zrana o godzinie 10. przed Auskultatorem Sądu Ziemiań. Rose w tuteyszem pomieszkaniu sądowem wyznaczonym osobiście lub przez prawomocnie upoważnio. nych Pełnomocników stawili i pregenfalls fie mit benfelben an bie gebachte Caution practudiri, und an die Erben bes zc. Tenfel verwiefen werden follen.

Frausiadt den 21. Septbr. 1826. Abnigl. Preuß. Landgericht.

tensye swoie z czasu sprawowania obowiązków pomienionego Teufel wywiedii, aibowiem w razie przeciwnym z takowemi do wspomnioney kaucyi prekludowani i do Sukcessorów Teufla odełani będą.

Wschowa d. 21. Września 1826: Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Bekanntmachung.

Es soll der Neubau einer Brennerei, die Reparatur der hierzu gehörigen Maste vich-Stallungen, und der Neudan einer Scheune auf dem herrschaftlichen Borwerfe in Rakwiß, so wie die Aufstellung eines neuen Lattenzauns um das Geschöfte der Brennerei, wovon die Kosten auf überhaupt 1701 Athlr. 25 sgr. 10 pf. veranschlagt sind, an den Mindestfordernden in Entreprise gegeben werden.

Baumeister, welche diesen Bau zu übernehmen gesonnen sind, laden wir ad terminum licitationis den 15ten Rovember c., auf das hiesige Lands-Gericht vor dem Deputirten Landgerichts-Math Woldt früh um 9 Uhr mit dem Bemerken ein, daß dem Mindesisfordernschen der Zuschlag mit unserer und der Genehmigung des Faustin v. Zakrzewskisschen Concurds-Eurators ertheilt werden wird, und daß sowohl die Anschläge als die Zeichnungen zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden können.

Fraustadt den 25. Septhr. 1826. Konigl. Preußisches Landgericht.

## Obwieszczenie.

Wybudowanie nowey gorzalni, reparacya do niéy należących oborów karmnych, wystawienie nowego płota z łatów około podworza gorzalnego, niemniéy wybudowanie nowéy stodoły az folwarku Pańskim w Rakoniewicach, na co koszta w ogólnoncośi na 1701 Tal. 25 śgr. 10 f. przez biegłych są ustanowione, naymniéy żądaiącemu w Entrepryzę dane bydź maią.

Budowniczych, którzy budowie te podiąć zamyślaią, zapozywamy przeto na termin licytacyjny dnia

przed Delegowanym Wnym Voldt Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie otey w tuteyszym pomieszkaniu wyznaczony z tem nadmienieniam, iż na rzecz naymniey żądsiącego przysądzenie z naszem i potwierdzeniem Kuratora massy konkursowey Faustyna Zakrzewskiego nastąpi i że tak anszlagi iako i rysunki każdego czasu w naszey registraturze preyrzane być mogą.

Wschowa d. 25. Września 1826.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Derpachtung.

Die in der Herrschaft Olfzwa belegesne, zur Ernst Manasse Dehnelschen Conseurs-Masse Masser und Mahlsmühle, Dwięczyna genannt, nehst Wiessen, ½ Huse Acker, ½ Lufe Wald und allen übrigen Zubehür, soll ohne Ansseitraum von Martini C. dis dahin 1827. üffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden.

Mir haben hierzuwor dem Herrn Resferendarius Mechow einen peremtorischen Vietungs=Termin auf den 30. Octos ber c. anberaumt, und laden zahlungssfähige Pachtlustige ein, in diesem Termine Vormittags um 9 Uhr sich auf dem Landgericht personlich einzusinden.

Die Pachtbedingungen werden in termino vorgelegt werden.

Krowschin ben 28. Septbr. 1826. Konigl. Preußisches Landgericht. Wydzierzawienie.

Młyn wodny Omięczyna zwany w maiętności Olszynskiéy położony, do massy konkursowey niegdy Ernst Manasse Dehnel należący, wraz złąkami, pół huby roli, pół huby boru i wszelkiemi przyległościami ryczałtem i bez anszlagu od S. Marcina r. b. aż do tego czasu 1827 r. publicenie maywięcey daiącemu wydzierzawiony bydź ma.

Wyznaczywszy tym końcem termin licytacyjny zawity przed W. Mechow Referendaryuszem na dzień 30. Października r. b., wzywamy chęć dzierzawienia i zdolność zapłacenia maiących, aby się w terminie tym o godzinie 9. zrana w Sądzie tuteyszym stawili.

Warunki dzierzawne w terminie przedłożone zostaną.

Krotoszyn d. 28. Września 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebiftal = Vorladung.

Die Anna Eva geborne von Domsbrowska, hat mit Beitritt ihres Shesmannes Abalbert von Dembinski unterm 16. Mårz 1783 für das v. Wroblewskissche Pupillen Depositum des ehemaligen Hofgerichts zu Bromberg, eine Obligation über 1000 Athle. ausgestellt, und ist diese Post in dem Hypothekenbuche des, seht dem Posts und Proviantmeisser Johann Kitter zugehörigen Guts Suchary Rudr. III. Nro. 5. eingetragen worden.

## Zapozew Edyktalny.

Pod dniem 16. Marca r. 1783 wystawiła Ur. Anna Ewa z Dombrowskich pod przystępstwem małżonka swego Woyciecha Dembińskiego obligacyą na summę 1000 tal. z massy małoletnich Wróblewskich z Depozytu byłego Sądu nadwornego w Bydgoszczy zapożyczoną i w księdze hypoteczney włości Sucharów teraz do pocztmistrza Jana Ritter należącey Rubr. III. No. 5 zapisaną.

Durch mehrere Cesssonen ber Schulds verschreibung ist bieselbe an den verstors benen Kaufmann Michael Lunser gekoms men, welcher sie in seinem Testamente zur Gründung eines Hospitals legirt hat.

Wenn nun bie Schuldverschreibung mit dem ihr anneftirten Sypothefen = Recognitionesidein vom 27. Marg 1783. und ben Ceffionen angeblich verloren ge= gangen ift, fo werben auf ben Untrag ber Konigl. Regierung zu Bromberg nomine fisci alle biejenigen, welche an Die gedachte Poft und bas darüber aus= geftellte Inftrument, als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand : ober fonftige In= haber Unfprüche zu haben vermeinen, aufgefordert, in bem ben 23. Januar f. I. fruh um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichterath Rruger hierfelbft angesetten Termin perfonlich ober burch geseiglich zulöffige, mit Information berfebene Mandatarien, wogu ihnen Die hiefigen Juftig = Commiffarien Mittel. ftabt und Morit in Borfchlag gebracht werben, zu erscheinen, ihre Unsprüche anzugeigen und zu bescheinigen, wibri= genfalls ihnen deshalb ein ewiges Stillfcmeigen auferlegt, und bie Unsferti= gung eines neuen Schuld = und Soppo= theken = Documents für die Lunfersche Stiftung veranlaßt werden wirb.

Schneidemuhl ben 14. August 1826. Ronigl, Preußisch. Landgericht.

Przez cessye nabył nareście summę tę kupiec Lünser w Bydgoszcy zmarły, ktory ią w testamencie swym na fundacyą szpitalu legował. Ponieważ zaś obligacya rzeczona wraz attestem hypotecznym z dnia 27. Marca 1783 r. do niey dołączonym, i cessyami zginąć miała, przeto Sąd niżey podpisany na wniosek Królews. Regencył w Bydgoszczy nomine fisci wszystkich tych, którzy do rzeczonéy summy i instrumentu na nią wystawionego, iako właściciele, cessyonaryusze z zastawu lub iakowego innego prawa, pretensye mieć mniemaią, wzywa, aby się w terminie na

dzień 23. Stycznia 1827.

zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Krüger w mieyscu wyznaczonym osobiście lub przer Pełnomocników prawnych dostateczną plenipotencyą i informacyą opatrzonych, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości UUr. Mittelstaedt i Moritz propomniemy zgłosili, pretensye swe podali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie im wieczne milczenie w téy mierze nakazaném, i nowa obligacya wraz z attestem hypotecznym dla fundacyi Lünsera wygotowaną zostanie.

Piła d. 14. Sierpnia 1826.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Krotoschinschen Kreise belegene Gut Rustvolchinschen Kreise belegene Gut Rustvolchinschen Kreise belegene Gut Rustvolchinschen Such Ber Balfte von Strzyzewfo und allem Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 113,207 Athlr. 28 fgr. \( \frac{2}{3} \) pf. gewürsbigt worden ist, soll auf den Untrag der Olanbiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Victungs-Termine sind auf

den 21. Dezember C.,
den 29. Marz a. f.,
und der peremtorische Termin auf
den 30. Juni a. f.,
vor dem Herrn Landgerichts = Math Lenz

Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Besitz und zahlungsfähigen Käufern werden diese Termine mit dem Beifügen hierdurch befannt gemacht, daß es einem jeden frei steht, innerhalb 4 Bo, den vor dem lehten Termine, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallemen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe fann jederzeit in der Regi= Kratur eingesehen werden.

Krotoschin den 31. August 1826.

Ronigl. Preußisch. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Rusko w raz z Suchorzew-kiem i połową Strzyżewka pod Juryzdykcyą naszą zostaiące, w Powiecie Krotoszyńskim położone w raz z przyległościami, które według taxy sądowey na 113,207 Tal. 28 śgr. 2/3 szel. ocenione zostały, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 21. Grudnia r. b. na dzień 29. Marca r. p. termin zaś peremtoryczny

na dzień 30. Czerwca 1827, zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Lenz w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ech tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się zresztą wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations-Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, inn Krotoschiner Kreise im Dorfe Kromolice unter Nro. 15 belegene, dem Johann. Lipke zugehörige Grundstück nebst Indehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 617 Athlez gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulzden halber bestellich an den Meistbietenden verkauft werden, und die VietungsTermine sind auf

den 6. November c. , ben. 4. December c. , und der peremtorische Termin auf den 4. Januar 1827. , vor dem Herrn Landgerichts = Rath Lenz Morgens um 9 Uhr allhier angeseht.

Besitz und zahlungsfähigen Käuferns werden diese Termina hierdurch, bekannt gemacht.

Rrotofchin ben 11. Septbr. 1826.

Königk. Preuf. Landgericht.

Congrue A Tra leavel Louis

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Juryzdykcyą naszą zostaiąc w wsb Kromolicack Powiecie Krotoszyńskim pod Nr. 15 położona do Jana Lipke należąca wraz z przyległościami, która według taxy sądowey na 617 Talarów ocenioną została, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 6. Listopada r. b. na dzień 4. Grudnia r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 4. Stycznia 1827, zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Lenz tu w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących o terminach tych ninieyszem uwiadomiamy.

Krotoszyn d. 11. Września 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. approximately the first open a figure of the first and the attention of the

## Bekanntmachung.

we keep to the territory of the territory of the

-al W and contab of

Von dem unterzeichneten Königlichen Landgericht wird in Gemäßheit des S. 422. Tit. I. Theil II. des Allgemeinen Landrechts bekannt gemacht, daß zwisschen dem Regierungs-Kakulator Schulz und der Emilie Grapenthien, die in hiessiger Provinz unter Scheleuten geltende Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen worden ist, 1885

Bromberg ben 23. September 1826. Ronigl, Preuß. Landgericht.

## Obwieszczenie.

Wskutek §. 422. Tit. I części II. prawa powszechnego kraiowego podpisany Sąd Ziemiański ninieyszem do wiadomości podaie, iż pomiędzy kalkulatorem Regencyinym Gotifriedem Schulz, a Emilią Grapenthiem istnąca między małżonkami współność majątku w prowincyi tuteyszéy wyłączoną została.

Bydgoszcz d. 23. Września 1826. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Edictal = Citation.

Don dem Rouigl. Landgerichtegu Fraufabt werden bie unbefannten Erben bes im Monat Oftober 1809 gu Pawlowig verstorbenen Probstes Carl Pavée, ober deren Erbnehmer aufgeforbert, fich zur Empfangnahme biefer Berlaffenschaft. entweder schriftlich ober personlich, vor oder fpatestens in dem biegu auf ben 12. Juny 1827 vor dem Deputirten Landgerichte-Referendarins Gaebe angefetten Termine bei Ginreichung der nothigen Legitimatione-Urfunden in der Regiftra= tur bes unterzeichneten Gerichts zu mel= ben, und daselbst weitere Unweisungen zu erwarten, widrigenfalls der gefammte Machlaß bes vorerwähnten Carl Paver

## CYTACYA EDYKTALNA.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański wzywa ninieyszem niewiadomych Sukcessorów w miesiącu Październi. ka 1809 r. w Pawłowicach zmarłe. go Proboszcza Karola Pavée lub tych-, że Spadkobierców, ażeby się do odebrania teyże pozostałości na piśmie lub osobiście, przed, a naypóźniey w terminie tym końcem na dzień 12. Czerwca 1827 przed Delegowanym Wnym Gaede Sędzią Ziemiańskim naznaczonym przy złoże niu potrzebnych Dokumentów legitymacyinych w Registraturze naszey zgłosili i tamże dalszych zaleceń oczekiwali, albowiem w razie przeciwnym

als ein herrensoses Gut bem Fiskus ber Königl. Regierung zu Posen anheimfallen, auch der nach Ablauf dieses Präklusse-Termins sich etwa erst meldende Erbe alle etwa schon mit dem Nachlasse vorzenommenen Handlungen und Dispositionen des Königl. Fisci anzuerkennen und zu übernehmen schuldig, von ihm weder Rechnungslegung, noch Ersatz der gehobenen Nusungen zu fordern berechtigt, sondern sich lediglich mit dem, was alsdann noch von der Erbschaft vorhanden ist, zu begnügen verbunden sein soll. Fraustadt den 24. Juli 1826.

Koniglich Preuß. Landgericht.

całka pozostałość wyżéy rzeczonego Karola Pavée, iako dobro bez Właściciela fiskusowi Król. Regencyi w Poznaniu przypadnie, niemniey też Sukcessor po upłynieniu tego terminu prekluzyinego się zgłaszaiący, wszelkie czynności i dyspozycye, iakieby Król. Fiskus z pozostałością iuż przedsięwziął, przyznać i przeiąć winien będzie, od niego ani składania rachunków, ani zwrotu pobieranych użytków żądać niemoże, tylko iedynie z tem, co natenczas ieszcze z Sukcessyi niewyczerpane się okaże, kontentować się obowiązany będzie.

Wschowa d. 24. Lipca 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilnoer Kreise belegene, ben Anton von Zlotnickischen Erben gehorende Sut Dobieszewice nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 36388 Athlr. 18 sgr.  $4\frac{3}{4}$  pf. gewürdigt ist, soll auf den Antrag eines Realgläubigers diffentslich an den Meistbictenden verkauft werz den. Es sind hierzu drei Bictungs-Termine, nemlich auf

ben 14. Juni c., ben 13. September c., und ber peremtorische Termin auf Patent Subhastacyiny.

Wieś Dobieszewice pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Mogilinskim położona, sukcessorów megdy Antoniego Złotnickiego własna wraz z przynależytościami, która podlug taxy sądownie sporządzonéy na 36,388 Tal. 18 śgr.  $4\frac{3}{4}$  fen. iest oszacowaną, na domaganie się realnego wierzyciela w trakcie publiczneśy licytacyi naywięcéy daiącemu sprzedaną bydź ma. Tym końcem wyznaczone są trzy termina, to iest na

ben 15. December c., vor bem Deputirten herrn Landgerichts= Rath Biedermann Morgens um 9 Uhr in bem hiefigen Gerichts = Locale anbe= raumt.

Besitzsähigen Kauflustigen werben diese Termine bekannt gemacht. Zugleich werben die ihrem Aufenthalte nach unbeskannten Realgläubiger, als:

- a) die Anna verwittwete von Makaroka geborne von Zlotnicka,
- b) bie Antonina verehelichte v. Wolska geborne v. Ifotnica,
  - c) die Geschwister Bonaventura, Jascob, Catharina und Salomea von Boructi,
  - d) bie Ebegattin bes Thabens von Erzeinsti primo voto v. Borucka,

hierburch öffentlich vorgetaben, ihre Rechte in den anstehenden Lieitations= Terminen wahrzunehmen, unter der Berwarnung, daß im Fall des Ansbleisbens dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlächer Erlegung des Kaufschistlings, die Löschung der sämmtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der leistern, ohne daß es zu diesem Zweck der Production der Instrumente bedarf, ersolgen wird.

Die Raufbedingungen, fo wie die Tare konnen nicht allein in unferer Regiftratur, sondern auch in benen bes

dzień 14. Czerwca r. b., dzień 13. Września r. b., a termin zawity na

dzień 15. Grudnia r. b., zrana o godzinie g. przed Delegowanym Sędzią Ziemiań. W. Biederman w Sali posiedzeń Sądu naszego, które to termina chęć maiącym i do posiadania zdatnym nabywcom podzią się do wiadomości.

Zarazem zapozywa się z pohytu swego niewiadomych realnych wierzycieli, iako to:

- a) Anna z Złotnickich owdowiała Mąkarska,
- b) Antonina z Złotnickich Wolska,
- c) Bonawentura, Jakób, Katarzyna i Salomea rodzeństwo Boruccy,
- d) Ur. Tadeusza Trzcinskiego małżonka pierwszego ślubu Borucka,

iżby w powyżey wyznaczonych terminach licytacyjnych praw swych dopilnowali, z tem zagrożeniem, iż w razie niestawienia się, nietylko że naywięcey daiącemu przyderzenie udzielonym zostanie, ale nadto, po urzędowym złożeniu summy kupney wymazanie wszystkich zaintabulowanych, iako też spadłych długów, a to ostatnich bez produkowania na ten koniec potrzebnych instrumentów, nastapi.

Warunki nabycia iako taka mogą bydź nietylko w naszéy Registraturze, ale nawet w Registraturach

Sign water

and in the land of the

Konigl, Landgerichts zu Posen und bes Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznawerben.

Gnefen ben 26. Januar 1826. nu redels & country of tradecount

Friedensgerichts Tezemeizus eingesehen niu i Sądu Pokoju w Trzemesznie przeyrzane.

Koniglich = Preuß. Landgericht. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaftations : Patent.

will purple the following the war pour trop

And other windsom and the and on a constitution and the state of t

Die unter unserer Gerichtsbarfeit, im ber Stadt Lopienno, bem Dorf und Borwerk Lopienska Wies, bem Dorf Borwerf Dobiejewo bestehende, bem ehegehörige Herrschaft Lopienno, welche ge- ktora sądownie na 90917 tal. 2 sgr. richtlich auf 90,917 Rithlr. 2 fgr. 2 pf. abgeschäft worden, und nach Abrech- traceniu mieyskich i chłopskich rol nung ber städtischen und bauerlichen 5250 morgow magdeburgskich po-Landereien, einen Flachen = Inhalt von wierzehniey obiętości zawierająca, 5250 Morgen Magdeburgisch enthalt, na domaganie się wierzycieli z pofoll auf den Antrag der Glaubiger Schul= wodu dlugow drogą publiczney licyben halber öffentlich an den Meistbieten- tacyi naywięcey daiącemu sprzedaden verkauft werden.

Wir haben hierzu bie Bietungs = Ter= mine auf

ben gien August c., ben 8ten Rovember c., und ben peremtorischen Termin auf

den gen Februar 1827., Morgens um 9 Uhr vor bem Deputirten Herrn Landgerichterath Biedermann hierfelbft angefest, und laden Befig = und

Patent subhastacyiny.

Maietność Łopieńska pod Juryz-Wongrowiecschen Arcise belegene, aus dykcyą naszą w Powiecie Wągrowieckim położona, składaiąca się z miasta Lopienna, wsi i folwarku Lo-Borwerf Milamowo und dem Dorf und pieńskiey wsi, wsi i folwarku Dobiejewa, Ur. Augustyna Zakrzewskiego maligen Landrath Augustin v. Zafrzewski bylego Radzcy Ziemskiego własna 2 fen. oszacowaną została, a po pona bydź ma.

Tym końcem wyznaczone są termina do licytacyi

na dzień 9. Sierpnia, na dzień 8. Listopada, a ostateczny termin

na dzień 9. Lutego 1827, zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim W. Biedermann w sali Sądu tuteyszego; na

Zahlungsfähige zu bemfelben mit bem Bemerken vor, bag bie Taxe und die Raufsbedingungen in unferer Registratur eingesehen werden konnen.

Gnesen ben 5. April 1826. Ronigl. Preußisches Landgericht.

które do posiadania i zapłacenia zdatnych z tém nadmieniemiem zapozymy, iż taxa iako i warunki kupna mogą bydź w Registraturze naszey przeyrzane.

Gniezno d. 5. Kwietnia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

## Subhaftations-Patent.

Es sollen bie, zur Gabriel v. Gzows-Bkischen Liquidations = Masse gehörigen Güter, im Mogilner Kreise belegen, Myslatkowo, Rozanna und Procyn nebst Jubehör, gerichtlich auf 99,047 Athlr. 3 fgr. 3 pf. abgeschätzt, öffents lich an den Meistbietenden verkauft wers den. Die Vietungs = Termine sind auf

- a) den 19. October d. J.,
- b) den 19. Januar 1827., c) den 25. April 1827.,
- vor dem Landgerichtsrath v. Potrykow= öki Vormittags anderaumt.

Besitgfähige Käuser werden baher aufgefordert, in biesen Terminen, von
benen der lette peremtorisch ist, zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben,
bennächst aber den Zuschlag zu gewärtigen, in sofern sonst kein Hinderniß entgegensteht.

Die Taxe und Raufbedingungen fon=

## Patent Subhastacyiny.

Dobra Myślątkowo, Rożanna i Procyń Powiecie Mogilińskim położone, do massy likwidacyjney niegdy Gabryela Gzowskiego, należące, wraż z przyległościami, sądownie na 99,047 Talarów 3 sgr. 3 den, oszacowane drogą publiczney licytacyj sprzedane bydź mają. Termina licytacyj wyznaczone są

na dzień 19. Października r. b. na dzień 19. Stycznie 1827,

na dzień 25. Kwietnia 1827, zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W, Potrykowskim. Wzywamy więc do posiadania zdatnych nabywców, iżby się na tychże terminach, z których ostatni iest zawity stawili, i swe pluslicytum podali, poczem zaś przyderzenia oczekiwali, ieżeliby iakie przeciw temu nie zachodziły przeszkody.

Taxa i warunki sprzedania moga

nen jeberzeit in unferer Regiffratur ein= gesehen werden.

Zugleich wird die ihrem Wohnorte nach unbefannte Realglaubigerin Catharina v. Roffowska geborne v. Gandlow= ofa gur Dahrnehmung ihrer Gerechtfame gu ben Terminen mit bem Bedeuten por= gelaben, daß im Falle ihres Ausbleibens bem Meiftbietenden nicht nur ber Bufchlag ertheilt, fonbern auch nach ge= richtlicher Erlegung bes Raufichillings bie Loschung ber sammtlichen eingetrage= nen, und zwar ber leer ausgehenden Forberungen, ohne baß es gu biejem 3wede ber Production bes Inftruments bedarf verfügt werden foll.

Gnefen den 3. April 1826.

bydź każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane.

Zarazem zapozywa się na, te termina z pobytu swego niewiadoma realna Wierzycielka Ur. Katarzyna z Szydlowskich Kossowską końcem dopilnowania swych praw z tem o. strzeżeniem, że w razie iey niestawienia się, nie tylko że przyderzenie na rzecz naywyżey dającego nastapi, ale nawet po wyliczeniu Summy szacunkowey wymazanie wszelkich zaintabulowanych tudzież spadłych długów, bez produkowania na ten koniec potrzebnych instrumentów, rozrządzonem bydź ma.

Gniezno d. 3. Kwietnia 1826. Konigl. Preuß. Landgericht. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Subhastation8 = Patent.

Die im Wongrowiger Kreise belegenen Guter Sarbia und Poblecie Byfofie, ge= richtlich auf 53,520 Thir. 13 far. ab= geschätzt, werden auf den Antrag eines Mealglaubigere sub hasta geftellt.

Es find bie Bietungstermine bagu auf

- a) ben 24. Juli c.
- ben 25. Oftober c.
- c) ben 16. Kebruar 1827.

vor bem Landgerichte-Rath Schneider ans beraumt.

Besitfahige Raufer werben eingelaben,

# PATENT SUBHASTACYINY.

Dobra Sarbia i Podlesie wysokie w Powiecie Wagrowieckim położone, sadownie na 53,520 Tal. 15 sgr. oszacowane, podają się na wniosek realnego wierzyciela na publiczna sprzedaż.

Termina licytacyi wyznaczone są

na dzień 24. Lipca r. b.,

na dzień 25. Października r. b., na dzień 16. Lutego 1827.,

przed Sędzią Ziemiańskim Wnym Schneider. Zdolnych do posiadania

in diesen Terminen, von welchen der lehste peremtorisch ist, ihre Gebote abzugesten. Der Meistbietende hat, in so fern keine gesetzliche hindernisse eintreten, ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Raufbedingungen tonnen in unferer Registratur eingesehen

merben.

Gnefen ben 20. Marg 1826. Ebnigl. Preußisches Landgericht.

nabywców zapozywa się, na te termina, z których ostatni iest zawity, aby swe plus licitum podali, naywyżey podaiący spodziewać się ma przyderzenia, ieżeliby żadne prawne przeszkody nie zachodziły.

Taxa i warunki sprzedania w Registraturze naszey przeyrzane bydź

mogą.

Gniezno d. 20. Marca-1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione : Patent.

Das ben Schneiber Johann Bonkesschen Eheleuten zugehörige, hierfelbst an ber Danziger = und Fischerstraßen = Ecke unter Nro. 81 belegene, in Fachwerk ersbaute Wohnhaus, ein bazu gehöriges Vachhaus nebst Stallung, ein wüster Wauplaß von 15 Muthen, welche Grundstücke zusammen auf 926 Athlr. 4 sgr. 2 pf., und ein auf der keusze belegener, 266 Muthen enthaltender Gesköchsgarten, welcher gerichtlich auf 60 Athlr. abgeschäft worden ist, sollen Schulden halber öffentlich an den Meistsbietenden im Wege der Subhastation verskauft werden.

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Schneidemuhl, haben wir einen Biestunges-Termin auf ben 21. December c. Vormittags um 9 Uhr auf ber hies

Patent Subhastacyiny.

Małżonkom krawca Jana Boelinke należące, tu w mieyscu na ulicach Gdańskich i Rybackich, rogu pod No. 81 położone domostwo, także doń należącego piekarnika, stayni, pusty plac składaiący się z 15 prętów, które to grunta ogółem na 926 Tal. 4 sgr. 2 fen. i ogród warzywny nad Lepszą położony z 266 Prętów skła. daiący się, sądownie na 60 tal. ocenionym został, maią bydź z powodu dlugow publicznie naywięcey daiącemu w drodze subhastacyi sprzedane. Wskutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile wyznaczyliśmy termin na dzień 21. Grudnia r. b. przed południem o godzinie 9 w tuteyszém posiedzenin sądowyni, i zapraszamy ochotę kupienia maią-

figen Gerichtsftube anberumt, und laben eych z tem nadmienieniem, Ze grunju bemfelben befitfahige Rauflustige mit dem Bemerken ein, daß die Grundftucke bem Meiftbietenden zugefchlagen, und auf fpatere Gebote feine Rudficht genom= men werben foll, wenn nicht gefetliche Grande bies nothwendig machen follten.

rer Regiffratnr eingefeben werden.

Lobsens ben 5. August 1826. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. ta te naywięcey daiącemu przyderzo. ne, a na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

Taxa każdego czasu w Registratu-Die Tare fann zu jeder Zeit in unfe= rze naszey przeyrzana bydź może. Lobženica d. 5. Sierpnia 1826.

Król, Pruski Sąd Pokoju.

Subhaffation & Patent.

Das im Offizefower Kreife in ber Stadt Rempen unter Dro. 1 belegene Wohnhaus nebst Zubehor, welches auf 1018 Athle, gerichtlich taxirt worden ift, foll auf den Antrag eines Glaubi= gers im Wege ber nothwendigen Gubha= station in termino ben 28. Novem= ber c. bffentlich bei bem unterzeichneten Gerichte verfauft werbeit.

Kaufluftige und Besitfähige werden hiermit eingefaden und bat, wenn fein gesetzliches hinderniß eintritt, ber Meift= bietende den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare bes Grundflucks fann gu jeber schialichen Zeit bei uns eingesehen werben.

Rempen ben 13. September 1826. Konigl. Preuß. Friedensgericht, Patent Subhastacyiny.

Dom z przyległościami pod Nr. 1. w Kempnie Powiatu Ostrzeszowskiego położony, który na 1018 Tal. sądownie otaxowany iest, ma bydź na wniosek iednego wierzyciela w drodze potrzebnéy Subhastacyi w Terminie dnia 28. Listopada 1816 publicznie, upodpisanego Sądu sprzedanym. Do posiadania zdolnych i do kupna ochote maiących ninieyszem, z tem nadmieniemiem zapozywamy, iż naywięcey daiący, ieżeli żadna przeszkoda niezaydzie, przybicia spodziewać się może.

Taxa tey posiadłości może każdego czasu w Registraturze naszéy bydź przeyrzaną.

Kempno dnia 13. Września 1826. Krol. Pruski Sad Pokoiu.

Subhaftations = Patent.

end to national additional

Der zu Gromaden in den Falmierower Gutern unter Nro. 23 belegene, der Unna geborne Potratz, verwittweten Kunter zugehörige Bauerhof nebst Zubehör, welcher nach der gerichtlichen Taxe auf 276 Athlr. 20 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers Schulden halber dffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

In Gefolge Auftrages des Königlichen Landgerichts zu Schneidemuhl, ift der Bietungs-Termin auf den 22. Decems ber d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Affessor v. Dembinsti hierzelbst angesetzt. Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht des kannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gedote nicht geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Die Taxe fann jeberzeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Lobfens ben 26. August 1826. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Patent subhasfacyiny.

Gburstwo we wsi Gromadnie, dobrach Falmierowskich pod No. 23 położne, Annie z Potratzów owdowiałey Konter należące, wraz z przyległościami, które według taxy sądownie sporządzoney na 276 tal. 20 śgriest ocenione z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma.

W skutek zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Pile wyznaczyliśmy termin licytacyjny na

dzień 22. Grudnia, zrana o godzinie 9tey przed W. Assessorem Dembinskim w mieyscu.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w terminie nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może. Łobżenica d. 26. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju. Subhaffations = Patent.

Das ben Tuchmacher George Hohenfeeschen Cheleuten zugehörige hierselbst, am alten Markte unter Nro. 35 belegene, in Fachwerk gebaute Wohnhaus nebst Hofraum und Stallung und folgenben Partinenzien, als:

- 1) einen Gekochsgarten von 53 Mu=
- 2) einen besgleichen von 66 Muthen,
- 3) einen Dbftgarten von 246 [R,
- 4) einen Gemufe = Garten von 50
- 5) einen besgleichen bon 127 [R.,
- 6) einer Wiese auf ber Mienica von
- 7) einer beegleichen von 36 Muthen,
- 8) einen Gefochegarten von 37 [R.,
- 9) einen besgleichen von  $43\frac{1}{2}$  [ M., welche funda zusammen auf 993 Athlr. 9 fgr. 2 pf. gerichtlich taxirt worden find, sollen auf den Antrag zweier Realsgläubiger Schulden halber bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Schneidemuhl, haben wir einen Bietungs-Termin auf den 28. December d. J. Vormittags um 9 Uhr auf
ber hiefigen Gerichtöstube angesetzt, und
laden besitzfähige Käufer mit dem Bemerken ein, daß dem Meistbietenden ber
Zuschlag ertheilt werden foll.

Die Tare fann jederzeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Zugleich wird die, ihrem jegigen Aufenthaltsorte nach unbefannte Realglau, bigerin, Anna Sophia geborne Kuhn Patent Subhastacyiny.

Domostwo małżonkom sukiennika Jerzego Hohensee tu w mieyscu na starym rynku pod Nr. 35 położone w wiązarek wybudowane, wraz z podworzem, stayniami i następuiącemi przyległościami, iako to:

- 1) ogród warzywny prętów kwadratowych 53 maiący;!
- 2) takiż trzymaiący prętów 66;
- 3) ogród owocowy, 246 prętów maiący;
- 4) ogród warzywny z prętów 50;
- 5) takiż z prętów 127;
  - 6) ląka na Minicy z prętów kwadratowych 33;
- 7) takaż z prętów 36;
- 8) ogród warzywny z prętów 37;
  - 9) takiż z prętów 431;

ktore to funda w ogólności na 993 Talarów 9 śgr. 2 fen. sądownie otaxowane zostały, maią bydź na wniosek dwóch Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Na mocy zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile, wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 28. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. na tuteyszey izbie sądowey, wzywaiąc ochotę do kupna i przymioty prawne do nabycia maiących, ztem nadmienieniem, że naywięcey daiącemu przybite bydź maią.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Zatem wzywa się z mieszkania nie-

verwittwete Erbmann Hohensee, sür welche auf die vordemerkten Grundstücke lebenstägliche Alimentation und Wohnung sub Rubr. II. Nro. 11 eingetragen ist, hierdurch öffentlich vorgeladen, ihre Kechte in dem anstehenden Licitations-Termine wahrzunehmen, im Falle des Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kausschillings die Löschung des für sie eingetragenen Lebtagsrechts, ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion des Instruments bedarf, verfügt werden soll.

Lobsens ben 31. August 1826. Abnigl, Preuß, Friedensgericht. wiadoma Wierzycielka realna, Anna Zofia z domu Kuehn, owdowiała Erdmann Hohensee, dla któréy na powyższe grunta dożywotna alimentacya i pomieszkanie sub Rubr. II. No. 11 zahipotekowane, ażeby praw swych w terminie licytacyinym dopilnowała, w przypadku niestawienia się zaś spodziewała się, że naywięcey daiącemu nietylko przyderzenie udzielone, ale nawet po złożeniu licytum wymazanie prawa dożywotnego dla niey zahipotekowanego bez produkcyi na takie wydany dokument nastąpić ma.

Łobżenica d. 31. Sierpnia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftation & = Patent.

Dem Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Posen zufolge, haben wir zum öffentlichen Verkauf bes zur Christian Gotthilf Jugendorffschen Nachlaß. Masse gehörigen, in der Stadt Obrzycko auf der Schloßgasse unter Nro. 175 belegenen Grundstücks, bestehend aus einem Wohnhause nebstraeinem kleinen Stalle, Hofraum und einem kleinen Garten einige Obsthäume enthaltend, welches auf 310 Athlr. gerichtlich abgeschäst worden, im Wege freiwilliger Subhastation Behufs der Erbtheilung, einen Termin auf den 27. November C. Vormittags um 9 Patent Subhastacyiny.

Stósownie do polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu wyznaczyliśmy do sprzedaży publiczney nieruchomości do massy spadkowey Krystyana Gotthilfa Ingendorff należącey, pod No. 175 w mieście Obrzycku na ulicy zamkowey polożoney składaiącey się z domu mieszkalnego, stayni maley, podworza i ogrodu małego, zawierziącego niektóre drzewa owocowe, które na 310 tal. sądownie otaxowana została, w drodze dobrowolney subhastacyi z powodu działów, termin na dzień

Uhr in ber Magistrate-Stube zu Obrzucko anberaumt.

Bu biesem Termin laben wir Kaufluffige, Besitz = und Zahlungsfähige mit bem Bemerken ein, bast Meistbietenber ben Zuschlag zu gewärtigen hat, sofern gesetzliche Hindernisse nicht eine Ausnahme nothwendig machen.

Samter ben 23. August 1826. Konig I. Preuß. Friedensgericht. 27. Listopada r. b. o godzinie 9. przed południem w izbie Magistratu w Obrzycku.

Na termin ten wzywamy ochotę kupienia maiących i posiadać i zapłacić zdolnych z tém nadmienieniem, iż naywięcey daiący przybicia spodziewać się może, skoro prawne iakowe nie zaydą przeszkody.

Szamotuły d. 23. Sierpnia 1826. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

the half oak mene

Bum Verfauf ber nach ben berfforbenen Muller Stabschen Chelenten hinter= bliebenen Grundftucke, bestehend:

- a) aus dem Wohnhause Nro. 82.,
- b) einem dagu gehörigen fleinen Garten,
- c) einer Bodwindmuble und bagu gehörigen at - und pertinentien, so wie Gerathe,

zu Obrzycko gelegen, und auf 421 Atlr. geschätt, wird hiermif im Austrage bes Königlichen Landgerichts Posen, ein Subhastations = Termin auf ben gten November c. Bormittags um 9 Uhr im Magistrats = Zimmer zu Obrzycko ans gesett, welches hierdurch Zahlungs = und Besitsfähigen bekannt gemacht wird.

Samter ben 18. August 1826. Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

## Obwieszczenie.

Końcem sprzedaży nieruchomości po zmarłych Młynarzy Stab małżonkach pozostałych składaiących się

- a) z domu mieszkalnego pod N. 82.
- b) z przyległego małego ogrodu,
- c) z młyna wiatropędnego i do niego należących at i pertinencyi oraz narzędzi —

w Obrzycku położony i na 421 talar, oceniony, wyznacza się ninieyszem z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznoniu termin subhastacyjny na dzień 9. Listopada r. b. o godz. 9. przed południem w Izbie magistratu w Obrzycku, o czem do płacenia i posiadania zdolnych się za wiadomia.

Szamotuly d. 18. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.

the state of the first of the state of the s

Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag eines Gläubiges, soll das allhier auf der Guhrauer Straße unter Mro. 212 belegene, dem Schuhmacher Christian Arette eigenthümlich zugehörige Wohnhaus nehst Hofraum, welches alles zusaumen laut gerichtlicher Tape auf 175 Athlir. abgeschäft ist, im Wege der nothwendigen Subhastation verfauft werden.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir daher
einen peremtorischen Bietungs = Termin
auf den 11. December d. J. Vor=
mittags um 9 Uhr in unserem Geschäfts=
Locale angesetzt, und laden zu demselben
Kauflustige mit dem Bemerken ein, daß
berjenige Meistbietende, welcher die erforderlichen Zahlungs = und Besitzsähig=
feiten wird nachweisen können, den Zuschlag gewärtigen kann.

Die Tare ist täglich in unserer Regisfratur einzusehen, die Kaufbedingungen sollen in termino eröffnet werden.

Bojanowo den 19. September 1826. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela ma bydź dom mieszkalny tu w Bojanowie w ulicy Gorskiey pod liczbą 212. położony i szewca Krystyana Krettke dziedzicznie własny wraz z podwórzem, wedle taxy sądowey ogółem na 175 Tal. oszacowany, drogą konieczney subhastacyi sprzedanym.

W poleceniu Prześ. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy więc do sprzedaży téy termin zawity na dzień 11. Grudnia 1. b. przed południem o otéy godzinie tu w domu urzędowania naszego, na który ochotę do kupna maiących z tem nadmienieniem zapraszamy, iż ten tylko naywięcey daiący, który potrzebne przymioty płacy i nabycia okazać będzie w stanie, przyderzenia spodziewać się może.

Taxa codziennie w Registraturże naszey przeyrzaną bydź może, warunki kupna zaś w terminie ogłoszonemi będą.

Bojanowo d. 19. Września 1826. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

राज्यों के जिल्लाई असर केंग्रेस केंग्रामी के नाम के दें पूर्ण केंग्रिक क्लीक्ट्रीक्ट्रिक अन्तर्वक्रिक Publicandum.

In der Decan Muzolfschen NachlaßSache, sollen in dem Dorfe Duszno bei Trzemeszno im Wege der Lieitation den 28. und 29. October c. verschiedene Mobilien, als: Kleidungsstücken, Wässche, Möbeln, Betten, Uhren, Büscher, Wören und andere Wirthschaftsgeräthe, auch verschiedenes Brenn= und Nuthbolz, wie auch den 30. October c. in Ostroswito Przymassowskie Bauholz und Bretter für baare Zahlung dem Meistbietenden verkauft werden, zu welchen Terminen die Kaussussigen eingeladen werden.

Trzemefino ben 7. October 1826. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

W interessie pozostałości X. Dziekana Muzolfa maią bydz w wsi Dupnie pod Trzemesznem w drodze li-

cytacyi

dnia 28 i 29 Października r. b. różne ruchomości składaiące się z sykien, bielizny, mebli, pościeli, zegarów, ksiązek i innych sprzętów gospodarskich tudzież drzewa opałowego, niemniey

dnia 30. Października, w Ostrowittem Prymasowskim budulcowe drzewo i tarcice zaraz za gotową zaraz wypłatą naywięcey daiącemu sprzedane, na którą licytacyą ochotę kupna maiącyach wzywa się.

Trzemeszno d. 7. Października 1826.

Król, Pruski Sąd Pokoju.

Chietal = Citation.

Johann Gottlieb Denkert, ein Sohn bes Gottlieb Denkert und ber Helene, gebornen Robewald aus Arotoschin gesbürtig, welcher im Monat December 1806. in das Herzoglich Warschaussche Militair getreten ist, seit dieser Zeit aber von seinem Leben und Aufenthalte keine Nachricht gegeben hat, wird auf den Antrag seiner Mutter und seines Eurators hiermit diffentlich aufgefordert, sich vor oder spätestens in dem peremtorischen Termine den 28. Juni 1827 Bormitzagsum 10 Uhrbor dem Deputirten Justiz-

Zapozew Edyktalny.

Jan Bogumił Denkert, syn Bogumiła i Heleny z Rodewaldów Denkertów, z Krotoszyna rodem, który w miesiącu Grundniu 1806 do woyska Xięstwa Warszawskiego zaciągniony został, i od czasu tego o życiu i mieyscu pobytu swego żadnéy nie dał wiadomości, na wniosek matki swéy i Kuratora, publicznie się ninieyszem wzywa, aby się przed, a naypóżniéy w terminie peremtorycznym na dzień 28. Czerwca 1827 przed południem o godzinie

Rath Pratsch, perfonlich ober schriftlich au melden, und von feinem Leben und Aufenthalte Nachricht zu geben, wibris genfalls er für tobt erflart, und fein Bermogen feiner Mutter ausgeantwortet werben wird.

Krotoschin ben 12. August 1826. Kurfel. Thurn= und Tarissches Rurftenthums = Gericht.

of the standard and the standard standa

william to the property of the second

10. przed Deputowanym Sędzia Pratsch wyznaczonym, osobiście lub na piśmie zgłosił, i o swem życiu i mieyscu zamieszkania doniósł, w przeciwnym bowiem razie za umarłego uznanym, a maiatek iego matce wydanym będzie. To mus mas

Krotoszyn d. 12. Sierpn. 1826. Xiazecia Thurn i Taxis Sad Xiestwa.

sac almost strainte, not nitro and an or.

HEA like this is the second amplitudent's 加加亚巴西尼巴西西斯巴马斯巴西亚尼州岛西西河

Bekanntmachung.

Sim Auftrage bes Konigl. Landge= richts hierselbst, habe ich zum offent= lichen Verkauf der im Wege ber Erefution auf bem im Abelnauer Rreife bele= genen Gute Pogranbow abgepfandeten Gegenstände, als:

A. Solf.

I. in geschlagenen Raftern,

Princip Todata State din

- 1) Cichenholz 1185 Alaftern,
- 2) Riefernholz
- 3) Weißbuchenholz 391

II. in Eichenwipfeln,

- 3924 Rlaftern 1) Brennholz
- 2) Muh, und Bauholz 2161 ---B. Meubeln und verschiedene Sand= gerathe, wormter ein vollständiges neues Billard.

#### A Obwieszczenie.

Z polecenia tuteyszego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego, wyznaczyłem termin do publiczney sprzedaży zatradowanych w drodze exekucyi na dobrach Pogrzybowskich w Powiecie Odałanowskim położonych następuiących przedmiotów, iako to:

A. Drzewa.

I. w ubitych sążniach

- 11851 sążni. 1) debowego
- 2) sosnowego 74 -
- 3) grabowego 39 -II. w wierzchołkach debowych
  - 1) opałowego 3929½ sążni.
  - 2) użytkowego i na budowle 2161 -
    - B. Mebli i innych sprzetów domowych, między któremi no.

And a short of the property of the state of

Tand in Sunday to Francisco in the Control of the C

at the commence of the state of the state of the second of

and a state of the state of the

C. Einiges Silberzeug. Lauf

D. Ein bebeckter Wagen und vier Rutsch = Pferbe nebst Geschirre,

einen Termin auf ben 30. October c. und die folgenden Tage in loco Pogrzyz bow angesetzt.

Dagegen zum Berkauf

E. Einer Bibliothek, bestehend aus 162 verschiebenen Werken von 372 Banben und 123 mineralogischen Gegenstände,

ift ein Termin auf ben 9. November c. in Krotofchin im Gerichts - Locale ans beraumt worben.

Rauflustigen mache ich biefes mit bem Bemerken bekannt, daß der Inschlag an den Meistbietenden gegen gleich baare Zahlung erfolgen wird.

Rrotoschin den 6. October 1826.
Rönigl. Landgerichts = Auskultator
Was 13kowski.

er ge Bus long of aimer males

as that we have been a property of a first war with the

TE TOTAL STATE OF THE PARTY OF

souther protoinal sargers in the

wy i zupelny Billard.

G. Nieco srebra.

D. Kocza i 4 koni cugowych z ubraniem.

na dzień 30. Października i następner.b. w mieyscu Pogrzybowie.

Zaś do sprzedaży.

E. Biblioteki składaiącey się z 162 dzieł rozmaitych, tomów 372 wynoszących i 123 sztuk mineralogicznych przedmiotów, wyznaczony iest termin na dzień 9. Listopada r. b. tu w Krotoszynie w lokalu sądowym, oczem ochotę kupna maiących ninieyszem z tem nadmieniem uwiadomiam, iż przyderzenie za natychmiastową gotową zapłatą na rzecz więcey daiącego nastąpi.

Kr. Sądu Ziem. Auskult. Waszkowski.

## Stedbrief.

Im Monate Januar b. J. verbreitete fich in ber Stadt Budgin, Chodziesner Rreifes, bas Gerucht, ber bafige Burger und Schuhmacher Cafimir Winnichi ha= be feine brei Wochen vermißte Chefrau Namens Francista getobtet, biefer Ber= bacht wurde badurch noch mehr begrun= bet, daß sich ber Winnidi fogleich bar= auf heimlich entfernte, man bei genauer Nachforschung feine vermißte Frau in bem hinter ihrer Behaufung befindlichen Garten vergraben fand, und bei ber ge= richtlichen Dbduction bes Leichnams burch Die am Ropf entdecte burchaus tobtliche Berletzung ben gerbrochenen Dber = und Unteralrm, fo wie bas linke Bein, auf eine gewaltsame Ermordung fchloß.

Unter Beifügung des Signalements des Casimir Winnicki werden sammtliche resp. Civil = und Militair = Behörden er= sucht, sich die Habhaftwerdung des Entzwichenen deringend angelegen sein zu lasz sen, ihn im etwanigen Betretungsfalle zu arretiren und gesessellt unter sicherer Begleitung dem unterzeichneten Inqui=

fitoriate überliefern zu laffen.

Koronowo den 31. August 1826. Konigl. Preuß. Inquisitoriat.

Signalement des Casimir Winnicki.

Der Casimir Winnicki ist 65 Jahr alt, fatholischer Religion, 5 Zoll groß, hat

# List gończy.

W miesiacu Styczniu r. b. rozeszła się wieść w Budzyniu mieście w Pow. Chodzieżskim położoném, iakoby zabić miał Kaźmierz Winnicki szewc żone swoia Franciszke, która od 3ch tygodni widzianą niebyła. Podeyrzenie to potwierdziło się tém bardziéy, ile że Winnicki krótko potém był się potaiemnie oddalik; zone iego zaś, po przedsięwziętém sledztwie, znaleziono zagrzebaną w ogrodzie za pomieszkaniem iéy położonym. Przy ob-dukcyi ciała okazało się, iż Winnicka miała na głowie ranę śmiertelną, ramie dołem i gorą przetrącone iak podobniež i lewą noge; z kąd wnoszono, že gwaltownie ubitą została.

Przy załączeniu rysopisu Kaźmierza Winnickiego, wzywaią się wszelkie Władze tak cywilne iako i woyskowe, iżby dołożyły starania, celem schwytania zbiegłego; w razie zaś zdybania go przyaresztowały, i pod pewną strażą w więzach podpisanemu Inkwizytoryatowi dostawiły.

Koronowo d. 31. Sierpnia 1826.

Krol. Pruski Inkwizytoryat.

## RYSOPIS

Kaźmierza Winnickiego. Kaźmierz Winnicki liczy lat 65, wyznania katolickiego, wysoki 6 cali, ma włosy ciemno-blond, odkryte bunkelblonde Saare, offene Stirn, grauen Bart, langliches Geficht, ift bleicher Gefichtsfarbe, mittler Statur, fpricht polnisch.

Seine gewohnliche Befleibung war

ein grauer polnischer Rock.

Befanntmachung.

Der Stanislans Cieslewicz vel Ciacius, auch Wonciech Jaworsfi genannt, welcher in bem Umteblatte ber Ronigl. Regierung zu Bromberg Mro. 27.1 pro 1823. fteckbrieflich verfolgt worben, ift wieder habhaft gemacht, und jum biefigen Gefängniffe eingeliefert.

Koronowo ben 27. Septbr. 1826. Ronigl. Preuß. Inquisitoriat.

Befanntmachung.

Donnerstag ben 26. October b. 3. Vormittags um 9 Uhr, follen in loco Wiedowice eine Angahl guter Schaafe, Pferde, Rube und verschiedenes Wirth= Schaftsgerathe, offentlich meiftbietend verfauft werden.

Pofen den 11. October 1826.

Sturle. Landgerichts = Referendarins.

Dublifandum.

Mehrere Uhren, Binn, Rupfer Meubles, hausgerathe, Wasche, Pferde, Dieh und Wagen, follen ben 3 often October b. J. fruh um 8 Uhr in ber Probstei zu Lubojg bei Pinne gegen baare Bezahlung verkauft werden, hiermit befannt gemacht wirb.

Birnbaum ben 11. October 1826.

czoło, brodę siwą, twarz podługo-watą, cera twarzy bladawa, miernéy sytuacyi, mówi po polsku.

Ubior iego zwyczayny składał się z zielonéy polskiéy sukni.

## Obwieszczenie.

Stanisław Cieślewicz vel Ciacius. i też Woyciech Jaworski zwany, który urzędowym Dziennikiem Regencyi w Bydgoszczy Nr. 27 pro 1823. gończo śledzonym był, został powtórnie przytrzymany, i do tuteyszego więzienia odstawiony.

Koronowo d. 27. Wrześn. 1826.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

## Obwieszczenie.

W dniu 26. Października r. b. o godzinie otéy zrana będzie sprzeoána w drodze publicznéy licytacyi znaczna iiczba owiec, koni, krów i rozmaite sprzety gospodarskie. Poznań d. 11. Paźd. 1826.

Styrle,

Refendarz. Sądu Ziemiań.

Obwieszczenie.

Zegarki, cyna, miedź, meble, do-mowe narzędzia, bydło i wozy, ma-ią bydź dnia 30. Października rano o 8méy godzinie. na probostwie w Lubaszu niedaleko Pniewi za gotową zapłatę sprzedane.

Międzychod d. 11. Paźd. 1826.

Bon Auftrage wegen. Der Jufig = Actuarius Sager.

Montags am 23sten b. M. fruh um 9 Uhr follen einige auszurangirende Artisterie-Dienstpferbe auf dem Wilhelmsplatze gegen gleichbaare Bezahlung an den Meistbietenden bffentlich verkauft werden.

Pofen den Titen Oftober 1826.

Boitus, Major und Abtheilungs-Commandeur.

## Große Auction von Silber.

Einer Streitsache wegen, soll in Verlin Mittwoch den isten November Bormittags um 9 Uhr, in der Behrenstraße No. 44 eine bedeutende Quantität neues modernes, zum Theil inwendig vergoldetes Silbergeschirr, Ber-liner Probe, worunter 4 Plats de Menage, I rundes, I achteckiges und 2 vierzeckige Plateaur, 4 runde Schüsseln, 4 ovale, 4 stumpfeckige und 4 achteckige Usstetten, 4 Kasserollen, 4 Saucieren, I Baschbecken, I Theemaschine, 2 große Terrinen, 3 Sahnez und 2 Theefannen, I Brodford ic. 2c. gegen baare Zahlung in Preuß Courant verauctionirt werden, worüber auf portofreie Anfragen nähere Nachricht ertheilt der Königl. Austions-Kommissaring Behrens in Verlin.

#### Auction im Hôtel de Saxe.

Donnerstag und Freitag ben 26sten und 27sten Octbr. b. J. werbe ich bem Auftrage Eines Königl. Hochlobl. Landgerichts zufolge, den Nachlaß des versstorbenen Doctors Medic. Herfurth, bestehend in Mobilien aller Art, medicinische Bucher, chirurgische Instrumente, Uhren, Dosen, Pfeisen, Wagen und verschiesbene andere Gegenstärde, gegen sofortige Zahlung öffentlich verauctioniren.

Ahlgreen.

Der beabsichtigte Scherz ift nicht gelungen.

M. Tritafchler.

Das auf bem hiefigen Graben belegene Grundstück unter Mr. 39, ganz be- sonders zu einer Farberei geeignet, ift aus freier Hand zu verkaufen, Rauflustige belieben sich bei bem Eigenthumer Gerberstraße Mr. 107 zu melben.

Auf bem Graben No. 30 ift eine Remife gu vermiethen.

Frifcher fliegender Caviar ift gu haben bei

F. W. Grag.

# Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischen Magß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den<br>xx. October. |                                                                             | Freitag den<br>13. October.       |                                                               | Montag den<br>16. October.           |                                                |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
|                     | von<br>Mir.fgr.vf.           | bis<br>Mir.fgr.pf.                                                          | von<br>Mr.fgr.pf.                 | bis<br>Mit.fgr.pf.                                            | von<br>Mir.fgr.pf.                   | bis<br>Mr.fgr.pf.                              |
| Weißen der Scheffel | 1 5 -                        | 1 2 6<br>- 26 4<br>- 25 -<br>- 25 -<br>1 10 -<br>- 12 -<br>- 25 -<br>3 10 - | 25 - 21 4 - 22 6 1 5 - 10 - 22 16 | 1 2 6<br>- 26 4<br>- 25 -<br>25 -<br>1 10 -<br>- 12 -<br>25 - | 1 — — 25 — 20 — 22 6 1 5 — 10 — 22 6 | - 22 6<br>- 25 -<br>1 10 -<br>- 12 -<br>- 25 - |